# DZIENNIK RZĄDOWY

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 23 Sierpnia 1834 roku.

Nro 4208

## SENAT RZĄDZĄCY.

Powodowany przedstawieniem Wóyta gminy Młoszowa donoszącego, iż P. Wincenty Wronowski z urzędu Zastępcy Wóyta w wsiach Młoszowa, Karniowice i Dulowa zrezygnował; Senat miannije ninieyszym Zastępcą Wóyta do wsi zwyż wspomnionych P. Franciszka Swiątkowskiego; co dla publiczney wiadomości przez Dziennik Rządowy ogłaszając, wzywa nowo mianowanego Zastępcę do bezzwłocznego obięcia właściwych obowiązków.

Kraków dnia 13 Sierpnia 1834 roku.

Prezes Senatu
WIELØGŁOWSKI.
Za Sekr. Jlgo Senatu
Maiewski.
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro. 4332.

## SENAT RZĄDZĄCY.

Przedstawieniem Wóyta gminy I. Okręgowey Kościelniki zawiadomiony, iż we wsi Wrożenicach nie znayduje się dotąd od Rządu- nominowany Zastępca Woyta; Senat mianuje ninieyszym Zastępcą Wóyta do wsi Wrożenic przedstawionego sobie P. Kantego Brylińskiego; które to mianowanie do wiadomości powszechney przez Dziennik Rządowy podając, wzywa nowomianowanego Zastępcę do bezzwłocznego obięcia właściwych obowiązków.

Kraków dnia 13 Sierpnia 1834 r.

Prezes Senatu WIELOGŁOWSKI.

Za Sekr. Jingo Senatu

Maiewski.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 3617.

# SENAT RZADZACY.

W skutek przedstawienia Wójta gminy Zwierzeniec, mianuje niniejszym P. Wincentego Ulidowskiego Zastępeą Wójta do wsi. Bronowie małych; co dla wiadomości publicznej przez Dziennik Rządowy podając, wzywa przytém nowo zanominowanego Zastępcę Wójta, aby bezzwiecznie objąt właściwe obowiązki.

hraków dnia 13 Sierpnia 1834 r.

Prezes Senatu
WIFLOGLOWSKI.
Za Sekr. Jigo Senatu
Maiewski.
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 11,191.

# Dyrekcya Policyi W.M.Krak: i jego Okrę.

Podaje do wiadomości, iż w gmachu jey znaydują sie dwie swinie, kto przeto mieni się bydź tychże właścicielem dla udowodnienia swych praw zgłosić się winien, gdyż po upływie dni 10 sprzedanemi zostaną.

Kraków dnia 16 Sierpnia 1834 r.

Za Dyrektora Policyi
Paprocki Kommis. Pol.
Kaniewski S. D. P.

Nro. 10,991.

# Dyrekcya Policyi W.M. Krak: i jego Okrę:

Podaje do wiadomości, iż w depozycie Jéy znaydują się rzeczy niewiadomego właściciela, poniżey opisane; kto przeto sądzi mieć do tych prawo, dla udowodnienia własności wciągu dni 30 zglosić się winien, po upłynionym bowiem terminie sprzedane zostaną. Kraków dnia 30 Sierpnia 1834 r.

Za Dyrektora Policyi

Paprocki Kom: Pol:

Kaniewski S. D. P.

| Koszul          | 7   |
|-----------------|-----|
| detto Kobiecych | 6 — |
| Spodnie         | 1 — |
| Kolnierzyków    | 3 — |

Za zgodność Kaniewski. S. D. P.

Nro. 8909.

Dyrekcya Policyi W.M.K. i Jego Okręgu.

W skutek wezwania Sądu Policyi poprawczey Wydziału Ję drzejowskiego z dnia 15 Maja b. r. Nr. 4064 nadeslany sobie przez tenże Sąd, do dwóchkrotnego ogłoszenia w pismach tuteyszych zapozew edykalny poniżey dla powszechney umieszcza wiadomości. Kraków dnia 6 Lipca 1834 roku.

Dyrektor Policyi Sobolewski.

Kaniewski S. D. P.

#### ZAPOŻEW EDYKTALNY.

Sąd policyi Poprawczey Wydziału Jędrzejowskiego.

Zapozywa ninieyszym Piotra Roguza lat 25 mającego katolika włościanina rodem z wsi Czarnocina, powiatu Szkalmierskiego, Województwa Krakowskiego, stanu wolnego, z mieysca zamieszkania swego to jest: rzeczoney wsi Czarnocina zbiegłego, o zbrodnią zaboyniczego morderstwa w dniu 25 Kwietnia r. z. na osąbie Starozakonnego Abrachama Fefermana dokonanego, tudzież o zbrodnią takiegoż morderstwa w tymże dniu na osobie Starozakonnego Izraela Szwartzenberga usiłowanego, obwinionego, i onemuż nakazuje: aby dla dania odpowiedzi na takowe obwinienie, naydaley w ciągu dni 60 przed Sądem naszym stawił się.

Za Sędziego Prezydującego (podp.) Borkowski.

(podp:) Konopka.

Za zgodność świadczę Lasocki Adj. Za Sekr.

(2r.)

## DODATEK

do Nru 3650

# DZUBNNUKA RZADOWEGO.

PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI W. N. ; S. N. MIASTA KRAKOWA : JEGO OKRĘGU-

Podaje do publiczney wiadomości: iż na zadanie Łukasza Felixika włościanina wsi Luszowic, zamieszkanie obrane w Krakowie przy ulicy S. Jana pod L. 472 u swego pelnomocnika P. Soświńskiego adwokata O.P.D. mającego, sprzedany zostanie Dom w mieście Trzebini, w okręgu miasta Krakowa w gminie Młoszowa pod L. 23 położony wraz z przyległym podwórzem, graniczący od wschodu z Austeryą Star. Zacharyasza Ferber i gruntem szpitala Starozakonnych, od południa z kawalkiem gruntu do tegoż domu należącym, od zachodu z domem i gruntem star. Szymona Rosenbaum, od północy z rynkiem miasta, a to wraz z gruntem do tego domu przynależącym, zagonów dziewięć sześcioskibowych, przez jedno stajanie roli orney mającym, aż po rzekę tamże plynaca ciagnącym się, graniczącym od wschodu z gruntem Star. Szymona Rosenbauma, od północy z domem w mowie będącym, a od południa z rzeczką do tegóż gruntu dotykajaca. --

Licytacyą tę popiera Soświński adwokat O.P.D. a to na satysfakcyą Złp. 1250. wraz z procentami i kosztami do obligu urzędowego przed P. Karolem Spandel zastępcą Notaryusza dnia 29 Marca 1826 r. przez Star. Moyżesza Silberberg na rzecz Łukasza Felixika zeznanego, w akta hipoteczne Miasta Krakowa i Jego Okręgu dnia 14 Listopada 1827 r. do księgi VI. Ingrossacyjney na karcie 1236. do N. 395. wpisanego.

Zajęcie wzmiankowaney realności uskutecznił Tomasz Jaworski komornik Sądowy przez akt na dniu 19 Maja 1830 r. sporządzony, który to akt zajęcia w wykazie hipotecznym, zamieszonym został.

Warunki sprzedaży wzmiankowaney nieruchomości, wyrokiem Trybunału na dniu 17 Kwietnia 1833 żapadłym prawomocnym, zatwierdzone są następujące:

- 1. Cena szacunkowa powyżey wzmiankowaney nieruchomości ustanawia się na pierwsze wywołanie w kwocie 833 Złp. 10 gr. w monecie srebrney, która w braku licytantów, na tymże samym terminie do 3 części zniżoną zostanie, i od tak zniżoney ceny, licytacya rozpocznie się.
- 2. Chęć licytowania mający, złoży vadium w gotowiznie Złp. 83 gr. 10 w monecie srebrney courrant, od którego składania vadium, popierający sprzedaż, jest wolny.

3. Nabywca zapłaci podatki zaległe z wszelkich epok, jeżeliby się jakie okazały.

- Zapłaci także nabywca koszta licytacyi na ręce adwokata popierającego takową, a to natychmiast po wyroku zasądzającym też koszta.
- Wypłaty w 2. 3. i 4. warunku zastrzeżone, z ceny szacunkowey potrącone będą.
- Resztujący szacunek zatrzyma nabywca przy sobie do prawomocności klassyfikacyi.—

 W razie niedopełnienia któregokolwiek warunku, nowonabywca utraci vadium i nowa licytacya na jego koszt ogłoszoną zostonie

8. Chcący w ciągu tygodnia po zalicytowania na mocy art. 105. ustawy exekucyiney dać więcey o czwartą część nad już wylicytowany szacunek, obowiązany będzie takową czwartą część złożyć w gotowiznie w rzeczonym terminie do depózytu Sądowego. Do takowey licytacyi wyznacza się ter-

m n na dzień 27 Sierpnia 1834 r.

Sprzedaż ta odbywać się będzie na audyencyi Trybunalu I. Instancyi w Krakowie w domu Władz Sądowych przy ulicy Grodzkiey pod L. 106 o godzinie 10 ranney zaczynając.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, a oraz prócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hipotecznym objętych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audyencyi Trybunatu wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem adwokata.

Kraków d. 28 Lipca 1834 r. J. Miętuszewski. P. T.

TRYBUNAL I. INSTANCYI W. M. KRAKOWA i JEGO OKREGU.

Zawiadamia wszystkich których to interessować może, iż gdy Karol Gryziński były Komornik Sądowy w dniu 11 Stycznia 1825 roku zmarl, a pod dniem 12 Maja r. b. N. 1852 Pani Józefa Gryzińska podala do Trybunalu prosbę o wyextabulowanie kaucyi w summie 2000 Złp. za tymże przez Tomasza i Maryannę Wysockich małżonków na kamienicy pod L. 328 w Krakowie przy ulicy Szewskiej stojącey zapisany, przeto mający jakową z urzędowania tegoż pretensyą, w przeciągu miesięcy trzech do Trybunalu zgłosić się winni; po upłynionym bowiem tym terminie extabulacya kaucyi nakazaną będzie.

Kraków d. 22 Maja 1834 r. (podci) P. Bartunowski.

(3r.)\_

(podp:) P. Bartynowski. Librowski Sekr: Tryb.